## Amtsblatt

# Zemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy

### Wazely LWOWSKI

23. April 1966.

23. Kwietnia 1866

Kundmachung

Dr. 860 F. D. Tie XVII. Berlofung ber Eduldverfdreibungen bes Lemberger Grund Entlaftungsfondes wird am 30. April 1866 um 8 Ilhr Bormittaas im Pokale ber f. f. Statihalterei (Glomadifches Saus GRro. 984/4 Epciafemer Baffe) ftattfinden.

Die ju biefer Berlofung bestimmte Tilgungequote beträgt 354.000 fl. CM. oder 371.700 fl. ö. B. und es spielen biebei fammtliche bis 15 gebinar 1. 3. binausgegebenen Schuldverfchreibungen mit.

Bon ber f. f. Ctatthalterei. als Grundlaften = Fonds . Direktion. Lemberg, ben 13. April 1866.

Rundmachung.

Dr. 18520. Das hobe f. f. Sandelsminifterium hat mit Erlaß rom 16. Marg 1866 Sahl 3973 bem Gregor Axentowicz, Apothefer in Horodenka ein ausschliegenbes Privilegium auf eine Berbefferung feines priviligirt gewesenen "Axentowicz'schen Balfams jur Vertrei-bung ter Haarschupfen" für die Dauer eines Jahres ertheilt. Was hiemit jur allgemeinen Kenniniß gebracht wird.

Bon ber f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 6. April 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 18520. Wysokie c. k. ministerstwo handlu nadało dekretem z 16. marca 1866 l. 3973 Grzegorzowi Axentowiczowi, aptekarzowi w Horodence wyłączny przywilej na rok jeden na ulepszenie jego, obdarzonego przywilejem "Balsamu Axentowicza" ku usunięciu łupiczu z włosów.

Co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej.

Z c. k. galie. Namiestnictwa.

Lwew, dnia 6. kwietnia 1866.

Ebift.

Mr. 2462. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiermit befannt gemacht, daß gur Gereinbringung ter von ber galig. Spartaffe mider die Erben tes Samuel Hoppen erfiegten Forderung im Restbetrage von 516 fl. 66 fr. öft. W. l. N. G. die exekutive Feil-biethung ter Mealitäten Nr. 422 und  $423^3$ /4 hiergerichts am 30. Mai, 14 Juni und 2. Juli 1866 sedesmal um 4 Uhr Nachmittags abgebalten werden wird:

1. Bum Ausrufepreise mird ber Schähungswerth der genannten Realitäten im Gelammtbetrage von 13459 fl. 19 fr. öft. Wahr. an-

genommen.

2. Der Kauflustige ift verbunden, den Betrag ron 672 fl. 76 fr. öft. 28. im Baaren, galig. Sparkaffebucheln oder in anderen öffentliden Rreditspavieren nach tem letten in ber Lemberger Beitung notirten Rourse, jedoch nicht über beren Mominalwerth zu Sanden der

Lizitazienekommiffion als Babium zu erlegen.

3. Der Benbiether bat bie erfte Balfte bes Raufpreifes nach Ginrech. nung tes Latiums binnen 14 Tagen nach Rechtefräftigmerbung des ben Ligitazioneatt ju Gericht annehmenden Befdeides, begegen die 2te Salite gegen beren 5% Berginfung erst binnen 14 Tagen nachdem bie erlaffene gablungstabelle in Rechtsfraft erwachsen sein wird, gericht= lich zu erlegen.

4. Salle bie gebachten Realitaten in ben obigen brei Terminen nicht über oter menioftens um ben Echogungewerth verkauft merben follten, fo mird jur Gefiftellung ter erleichternben Betingungen bie Tagfahrt auf ten 2ten Juli 1866 um 5 Uhr Nachmittags bestimmt, ju welcher die Glaubiger unter ber Strenge vorgeladen werden, bag bie Richterscheinenden ter Wichrheit der Stimmen ber Erfdeinenden und fich Erklarenten jur beitretend angeseben werden murben.

5. Die Ligitagionebedingungen ihrem gangen Inhalte nach, bann ber Chagungeaft und ber Tabularextraft tonnen in ber h. g. Regi-

stratur eingesehen werten.

Bovon die Intereffenten und namentlich diejenigen Gläubiger welchen fomobl ber unter Ginem erlaffene Ligitagionebefdeib, wie auch bie fünfitgen Bescheibe in Dieser Erefugiongangelegenheit aus mas im= mer für einer Ursache nicht zugestellt werden fonnten, oder welche nach bem 8. Mai 1865 als bem Tage bes ausgefertigten Tabular ertraftes an die Cewähr ber gedachten Realitäten gelangen sollten, burch ben in ber Perfon des orn. Abvotaten Dr. Czemeryński mit Cubstituirung des herrn Advofaten Dr. Kratter bestellten Rurator verpandigt merben.

Lemberg, am 24. März 866.

Edykt.

Nr. 2462. C. k. sad krajowy Lwowski uwiadamia, że na zaspokojenie przez galicyjską kasę oszczędności przeciw spadkobierObwieszczenie.

Nr. 860. XVII. losowanie obligacyi lwowskiego funduszu indemnizacyjnego odbędzie się dnia 30. kwietnia 1866 o godzinie, 8. przed południem w gmachu c. k. Namiestnictwa (dom Głowackiego Nr. 984/4 przy ulicy Łyczakowskiej).

Kwota amortyzacyjna przeznaczona do tego losowania wynesi 354.000 złr. m. k. czyli 371.700 złr. w. a. i do Iosowania będa przypuszczone wszystkie obligacye wydane do dnia 15. lutego b. r.

Z c. k. Namiestnictwa jako dyrekcyi funduszu indemnizacyjnego. Lwów, 13. kwietnia 1866.

com Samuela Hoppen wywalczonej należytości w kwocie resztującej 516 zł. 66 kr. w. a. z p. n. sprzedaż realności Nr. 422 i 4233, w tutejszym sadzie na dniu 30. maja, 14. czerwca i 2. lipca 1866 każdego razu o 4tej godzinie po południu odbywać się będzie.

1. Za cene wywoławczą ustanawia się suma szacunkowa real-ności w kwocie 13459 zł. 19 kr. w. a.

2. Kazdy cheć kupowania mający obowiązany jest kwote 672 zł. 76 kr. w. a. w gotowce lub w ksiazeczkach galic. kasy osczedności lub innych papierach podług ostatniego kursu Gazety lwowskiej obliczyć się mających, jednakże nigdy wyżej nominalnej wartości jako wadyum do rak komisyi licytacyjnej złożyć.

3. Najwięcej ofiarujący obowiązanym jest po wliczeniu wadyum w 14 dniach po prawomocności uchwały akt licytacyi zatwierdzającej pierwszą połowę ceny kupna do depozytu sądowego złożyć, druga połowe zaś wraz z 5% odsetkami w 14 dniach po pra-

womocności tabeli płatniczej sądownie złożyć.

4. Jeśliby mniemana realność w 3 terminach wyżej lub przynajmniej za cenę szacunkową sprzedaną nie była, wyznacza sie termin do oznaczenia ułatwiających warunków licytacyi na dzień 2go lipca 1866 o 5tcj godzinie po południu, na którym wierzyciele pod rygorem stawić się mają, iz nieobecni uważani będą, jakoby przystąpili do większości deklarujących się.

5. Warunki licytacyjne, akt szacunkowy i tabularny ekstrakt

w tutejszej registraturze mogą być przejrzane.

O czem się zawiadamia strony, tudzież wszystkich wierzycieli, mianowicie tych, którymby tak niniejsza uchwała, jako też dalsze w tej sprawie egzekucyjnej wydać się mające uchwały z jakiegobadź powodu przed terminem doręczone być nie mogły, lub którzyby po dniu 8. maja 1865 jako dniu wydania ekstraktu tabularnego do tabuli weszli, przez niniejszym ustanowionego kuratora w osobie p. adwokata Dra. Czemeryńskiego z substytucyą p. adwokata Dra. Krattera.

Lwów, dnia 24. marca 1866.

Lizitazions-Kundmachung. Rr. 598. Die f. f. Genie = Direfzion in Lemberg bringt hiermit zur öffentlichen Kenntniß, daß Dienstag ben 8. Mai d. J. Bor-mittag 10 Uhr in der hiesigen Genie-Direkzionskanzlet im ehemaligen Mikolasch'ichen Saufe, gegenwärtig Stadtfommando Gebaude, Ballgaffe Mr. 8911/4 eine zweite Lizitazione-Berhandlung im Wege fchrift-licher Offerte und mit Ausschluß aller mundlichen Anbothe, wegen mietweiser Ueberlaffung ber im nämlichen Gebande befindlichen funf ebenerdigen, schönen und heizbaren Gewölbe mit entsprechenden Kel-lern, erstere mit Gassenaussicht, auf die Dauer von  $3\frac{7}{42}$  oder  $6\frac{7}{42}$  Jahren, d. i. vom 1. Juni 1866 bis Ente Dezember 1869 und respective 1872 abgehalten wird, nachdem bas Resultat der ersten Lizitazions-Berhandlung die hohe Genehmigung nicht erhalten hat.

Die Lizitazions Sedingnisse und Plane liegen in der GenieDirekzionskanzlei zu Jedermans Einsicht auf, und können dieselben tag-

lich zwischen 1 und 2 Uhr Rachmitiags bafelbit eingeseben merben.

Lemberg, ben 16. April 1866.

(682) Nr. 4934. C. k. sad ob Ziszka i Z lowy w Przemyślu z miejsca pobytu niewiadomych Ziszka i Zoszi Kaz ninicjszem uwiadamia, że na prosbę Majera Robinsohn uchwała z d. 28. marca 1866 l. 4934 przeciw nim nakaz zapłaty sumy wekslowej 1100 zł. w. a. z p. n. wydanym i postanowionemu kuratorowi Diowi, Kozłowskiemu, którego zastępca Dr. Madejski mianowanym, doręczonym został.

Przemyśl, dnia 28. marca 1866.

Rundmachung. Dr. 4187. Bom f. f. Rreis. als Sandelsgerichte in Przemyśl wird bekannt gegeben, daß bie Firma "J. Grunspann" für Gemischt= Waarenhandlung mit Riederlaffung in Krosno in tas Sandelsregifter für Gingelnfirmen eingetragen murbe.

Przemyś, lam 22. März 1866.

Jacob Kronfeld im Jahre 1845 geboren, nach Brzezany zuftanbig, welcher fich unbefugt in der Molbau aufhalt, wird hiemit aufgefordert, binnen feche Monaten von ber erften Gin-

fcaltung biefes Gbittee in ber Landes = Beitung in feine Beimath jurudjutehren und feine unbefugte Abmefenheit zu rechtfertigen, mibrisgens gegen ihn nach bem a. h. Patente vom 24ten Marg 1832 verfahren werben wurde.

Bom f. f. Begirteamte.

Brzeżany, am 12. März 1866.

#### Edykt powołujący.

Nr. 6867. Wzywa się ninie szem Jakóba Kronfeld w roku 1845 urodzonego a do Brzeżan przynależnego, który bez upoważnienia w Mołdawii przebywa, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy od dnia pierwszego umieszczenia niniejszego edyktu w Gazecie krajowej do kraju powrócił i swą nielegalną nicobecność usprawiedliwił, inaczej przeciw niemu podług przepisów najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 roku postapiono bedzie.

Z c. k. urzedu powiatowego.

Brzeżany, dnia 12. marca 1866.

© dift.

Dr. 13496. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ben Serren Emerich und Julius Turczyński mit diefem Stifte befannt gemacht, daß Meschulem Taubes unterm 24. Dezember 1864 g. Bahl 58041 ein Gesuch um die erste sechemonatliche Fristerftreckung gur Rechtfertigung ber wider dieselb n mit h. g. Bescheid vom 14. Do= vember 1864 3. 49233 erwirften Pranotagion ber Summe pr. 450 fl. oft. 2B. eingebracht habe, worüber ber Befcheid vom 31. Dezember 1864 3. 58041 ergangen ist.

Da ber Wohnort ber Berren Emerich und Julius Turczyńskie unbefannt ift, fo wird benfelben ber herr Advofat Dr. Roinski mit Substituirung bes herrn Abvofaten Dr. Gregorowicz auf ihre Befahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben an-

geführte Bescheib biefes Gerichtes zugestellt.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 17. Marz 1866.

(692)E dykt.

Nr. 6668 ex 1866. C. k. sad krajowy Iwowski uwiadamia niniejszem p. Eustachego Czarneckiego, że przeciw niemu na dniu 10. kwietnia 1850 do l. 10291 spadkobiercy po Floryanie Czarneckim pozew o zapłacenie sumy 266% duk. usprawiedliwienie prenotacyi nehwała z d. 31. marca 1849 do l. 6811 dozwolonej wytoczyli, i ze do ustnej rozprawy termin na dzień 30. kwietnia 1866 godz. 11 przed południem wyznaczono.

Gdy miejsce pobytu pozwanego nie jest wiadome, ustanawia mu się kuratora w osobie p. adwokata Dr. Czaykowskiego z sub-

stytucya p. adwokata Dra Smolki.

Lwów, dnia 3. marca 1866.

Nr. 6667 ex 1866. C. k. sad krajowy lwowski uwiadamia niniejszem pana Eustachego Czarneckiego, że przeciw niemu na dniu 10. kwietnia 1850 do l. 10299 spadkobiercy po Floryanie Czarnec . kim pozew o zapłacenie sumy 400 duk. i usprawiedliwienie prenotacyi uchwałą z dnia 31. marca 1849 do 1.6811 dozwolonej wytoczyli i że do ustnej rozprawy termin na dzień 30. kwietnia 1866 godzinie 11tej przed południem wyznaczono.

Gdy miejsco pobytu pozwanego nie jest wiadome, ustanawia mu się kuratora w osobie p. adwokata Dra. Czaykowskiego z sub-

stytucya p. adwokata Dra Smolki.

Lwów, dnia 3. marca 1866,

Obwieszczenie.

Nr. 1313. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, ze na podstawie §. 63 ustaw kapitały 1990 zł. 4600 zł. w. a listami zastawnemi na hypotekę dóbr Dobrzanka w obwodzie Sanockim położonych, z tego towarzystwa wypozyczone, z dniem 1. stycznia 1865 jeszcze po-zostałe, wraz z odsetkami i nalezytościami podrzednemi właścicielowi tych dobr wypowiedziane zostają, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowe pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dobr hypotece podległych, do kasy galic. Towarzystwa kredytowego były złożone.

We Lwowie, dnia 29. marca 1866.

E dy kt.

Nr. 56894. C. k. sad krajowy lwowski zawiadamia niniejszem nieobecnego i z miejsca pobytu nieznanego Władysława Kowalskiego, iz na zadanie Władysława Szczerbińskiego uchwalą tabularna z dnia 16. września 1863 do 1. 35544 prawo zastawu dla sumy 5000 zł. w. a. z procentami w stanie biernym dobr Witowice górne na rzecz Władysława Szczerbińskiego zaintabulowane zo-

Gdy miejsce pobytu Władysława Kowalskiego nieznanem jest, przeto na jego koszt i niebezpieczeństwo w celu doręczenia mu powyższej uchwały tabularnej, ustanawia mu się kuratora w osobie p. adwokata Dra. Smialowskiego z substytucya p. adwokata Dra. Wszelaczyńskiego, a doręczając wygotowaną dla Władysława Kowalskiego uchwałe tabularna z dnia 16. września 1863 do I. 35544 sub 1/. do rak p. kuratora, zawiadamia się o tem rzeczonego nieobecnego zarazem i przez edykta.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 16. grudnia 1865.

Begen Beränderung find noch fehr gut erhaltene Mobel billig ju verfaufen. -- Das nabere in ter Lemberg - Czernowitz Bau - Unternehmung - Kanzlei. - Sixtusken - Gasse Nro. 629 1ten

Anzeige - Blatt.

Domesichia prynaine.

# KASSA-SCHENIC

# der Filiale der k. k. priv. österr. Aredit=Anstalt für Handel und Gewerbe in Læmber-g.

Die Filiale ber f. f. privil. öfterr. Kredit = Anftalt fur Sandel und Gewerbe in Lomberg übernimmt in den Raffastunden von 9 bis 121/2 Bor- und von 3 bis 5 Uhr Machmittags Gelder gegen verzinsliche, übertragbare Raffa = Scheine, welche auf Namen ober Erdre lauten, sowohl in Lemberg als auch in Wien, Brunn, Pest, Prag und Triest fundbar und einlosbar find, und ausgegeben werben in Abschnitten von

### fl. 100, 500 und 1000.

Die Binfen - Vergütung beträgt

(54-9)

für Scheine bei Sicht zahlbar . . . . . . . . . . . 4 Perzent

mit 2tägiger Kündigung . . . . . . . . 41/2 "

,, . . . . . . . . . . . 5

Kaffascheine ber Bentrale und ber Ed westeranstalten werden zu allen Kaffastunden in Lemberg eingelöst oder in Bahlung genommen, jedoch erst zwei Tage nach daselbst geschener Anmeldung und unter Abzug von 1/2 per Mille Provision.

Die Anstalt haftet nicht für bie Echtheit ber Giri.

Näheres ift an ber Raffa ber Anstalt zu erfahren; auch vergleiche man das Inserat in Mr. 211 ex 1864 bieses Blattes.